# DZIENNIK RZĄDOWY WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

#### W Krakowie dnia 19 Lipca 1834 roku.

Nro 3638 D. G. S.

#### SENAT RZĄDZĄCY.

Zachodzące stósunki interessów tak politycznych jak i cywilnych między Państwem Rossyjskiem i Królestwem Polskiem a krajem tuteyszym, wskazały Senatowi potrzebę utworzenia posady Tłómacza Rządowego Języka Rossyjskiego. Ogłaszając więc ninieyszym konkurs, wzywa Senat osoby posadę rzeczoną uzyskać pragnące; ażeby się z dowodami posiadaney umiejętności języka Rossyjskiego przez podanie pod adressem do Senatu Rządzącego W. M. Krakowa naydaley do dnia 15 Sierpnia b. r. zgłosić zechciały, przyczem ubiegający się nieomieszkają dołączyć świadectw bieg życia udowadniających.— Uzyskujący nominacyą, nabędzie prawa do pobierania tax od stron prywatnych przekładu jakich do-

kumentów żądających, w stósunku Uchwały Senatu z dnia 9 Maja 1832 r. do L. 1912 zapadłą oznaczonym to jest po Złp. dwa od arkusza tłómaczenia i Złp. jeden od kopijowania, w którym to stósunku także będzie sobie miał wypłaconą należytość za tłómaczenie pism Rządowych, a to za likwidacyami po upływie każdego kwartału podawać się mającemi.—

Kraków dnia 1 Lipca 1834 r.

Prezes Senatu
WIELOGŁOWSKI.
Sekretarz Jiny Senatu
Darowski.

Nowakowski Sekr: Exp: Senatu.

Nro. 1874 D. G. S.

## SENAT RZĄDZĄCY

W skutku nastąpionego porozumienia się między Rządem Ces. Austryackim a Rządem W. M. Krakowa i Jego Okręgu względem wzajemnego postępowania przy wydaleniu krajowców tuteyszych w żadne passporta nieopatrzonych z Galicyi do tuteyszego kraju tudzież poddanych Galicyjskich również passportów niemających z kraju tuteyszego do Galicyi, mają sobie za pośrednictwem Rezydenta Nayjaśnieyszego Cesarza Austryi oznaymione, iż Ces. Król. Galicyjskie Gubernium wydało już do tamteyszych Urzędów Cyr-

kularnych Rozporządzenie odpowiadające przyjętym z obu stron zasadom, Rozporządzenie takowe już od dnia 15 Kwietnia r. b. obowięzujące, które jako obustronny układ bydź uważanem i również Władzom tuteyszym za wskazówkę postępowania służyć winno, Senat w całey jego osnowie do publiczney podaje wiadomości, jak następuje:

1. Obu krajowi poddani nieopatrzeni w passporta, którzy według ustaw krajowych do wydalenia z kraju przez szubpass kwalifikują się, chociażby nie posiadali żadnych passportowych dowodów lecz gdyby natomiast inne dokumenta przy sobie mieli, z którychby o Ich poddaństwie z pewnością sądzić można jakoto: Metryki Chrztu, Swiadectwa niepodeyrzane i t.p. powinni bydź w razie szubpassowania Ich w territorium W. M. Krakowa lub do Galicyi od Władzy pograniczney przyjmowanemi. Też Osoby mają bydź przez Podgórze jako przez punkt graniczny do właściwego kraju przy zachowaniu prawidel szubpassowych transportowanemi bez zadania w tym razie dowodów korespondencyjnych Władz obu-krajowych. Ze strony Galicyi podobne wydalenia mają

1. Beiderfeitige paklose Unter= tahnen, welche nach den Landes= gesetzen sich zur Außerlandesschaf= fung im Schubwege eigenen, und welche zwar keine Pagurkunde, aber andere Dokumente mit sich führen, aus welchen auf deren Unterthanschaft mit Sicherheit geschloßen werden kann, als 4. 3. Taufscheine, unverdachtige Zeug= niße u d. g. durfen im Kalle ib= rer Abschiebung in das krakauer Gebiet oder nach Galizien von der Granzbehörde nicht zuruck= gewicfen werden. Diefelben find über den Granzpunkt Podgorze in das betreffende Bebiet unter Beachtung der Schubmagregeln abgeben zu machen, ohne daß diesem Afte eine Korrespondenz der beiderseitigen Boberden voranzugehen brauchte. Galizischer: seits sind solche Abschaffungen durch die Kreisamter einzuleiten, welche gehalten find, das Beweiß-

bydź przez Urzędy Cyrkularne usk utecznianemi, którvm poleca dopilnowanie, aby dokumenta udowadniające, jako szubpassowany jest istotnie poddanym Krakowskim do szubpasów przyparafowanemi waly, a to dla tem snadnieyszego spostrzeżenia onych przez straż graniczną tuż przy odbiorze transportowanego, niemniey aby Dyrekcya Policyi Miasta Krakowa, oszubpassie uskutecznionym bezpośrednio za pomoca Odezwy w którey dokument dowodowy do szubpassu przyszyć się mający wyszczególnionym bydź winien odbierata wiadomość. - Dvrekcya Policyi W. M. Krakowa podobnież w razie wydalenia z kraju poddanego Galicyjskiego, który się takim bydź okaże, winna będzie postąpić, Urząd zaś właściwy Cyrkularny ze strony Władz Krakowskich zawsze o podobnem wydaleniu bezpośrednio zawiadamianym bedzie.-

2. Gdyby Osoby z kraju wydalonemi bydź mające nie były w możności udowodnienia swojey krajowości, takowe tak dlugo w mieyscu zatrzymania

dokument über die Krafauer Unterthauschaft des Abgeschobenen dem Schubpaße anzuheften (damit die Granzbehorde gleich bei Uebernahme in daffelbe Ginficht nehme) und unter einem die fra= kauer Polizeidirekzion von der geschehenen Abschiebung unmittel= bar mittels Zuschrift worin das, dem Schubpaße anzuheftende Beweisdokument nanchaft gemacht wird, zu benachrichtigen. Gin abn= liches Verfahren wird auch von der frakauer Polizeisdirekzion im Kalle der Adschiebung eines qulizischen Unterthans, der sich auf befagte Art ausweiset, beobach= tet, und das betreffende Rreis. amt von der frakauer Beborde jedesmal über einen solchen Ab= schiebungsfall unmittelbar Renntniß gefest werden.

2. Sind die abzuschiebenden Personen nicht im Stande sich auf diese Art über ihre Nationalität auszuweisen, so haben dieselben solange in den Orten, wo sie

Onych pozostawać mają dopóki przez wzajemną Urzędową
korrespondencyą, która z naywiększym pośpiechem odbydź
się winna, nie zostanie rozwiązana wątpliwość, z kąd rodem
i którego kraju są poddanemi.—
Korrespondencya ninieysza dla
uniknienia straty czasu powinna się bezpośrednio między Urzędami Cyrkularnemi a Dyrekcyą Policyi W. M. Krakowa odbywać.—

3. Gdy tym sposobem przedmiot w watpliwości będący wyjaśnionym zostanie i zezwolenie na przyjęcie szubpassowanego nastąpi, będzie należało dołączyć do szubpassu odpis Odezwy Dyrekcyi Policyi W. M. Krakowa i Osobe szubpassować sie mającą w mieysce przeznaczone odestać. - Wzajemnie postąpi sobie Dyrekcya Policyi W. M. Krakowa, jeżeli ze strony Urzędu Cyrkularnego którego to dotycze właściwość szubpassowania z Krakowa jakiego poddanego Galicyjskiego uznaną zostanie. -

4. Gdyby Urzędy Cyrkularne z Dyrekcyą Policyi W. M. Krakowa względem własciwości angehalten werden zu verbleiben, bis durch gegenseitige Amtskorrespondenz, welche mit aller thunlichen Beschleunigung zusuheren sein wird, außer Zweisel gesetzt ist, wober sie gebürtig und weß Landes Unterthanen sie seven. Diese Korrespondenz hat zur Zeitzewinnung unmittelbar zwischen den Kreisamter und der krakauer Polizeidirekzion zu geschehen.

- 3. Aft bierdurch der Gegenstand der Frage binreibend erortert, und erfolgt die Ginwilligung gur Uibernahme des Schublings, so ist eine Abschrift der diesfalligen Eroffnung der frakauer Polizei= diretzion dem Schubpaße beizu= schließen, und der Abzuschieben= de in feinen Bestimmungsort abgeben zu machen. Ebenso wird die krakauer Polizeidirekzion vor= geben, wenn von Seite des be= treffenden Rreisamts die Zustan= digkeit eines, aus Krakau abzu= shiebenben galizischen Unterthans anerkannt worden ift.
- 4. Sollten sich die Kreisam= ter und die frakauer Polizeidi= rekzion über die Zuskandigkeit

transportowania jakiego do wydalenia szubpassem przeznaczonego individuum nie mogły się porozumieć, w takim razie będzie należało zdać o tem rapport Wyższym Władzom, i od nich rozwiązania tego przedmiotu oczekiwać.—

5. Ninieysze przepisy równie w Galicyi jak i w kraju W. M. Krakowa zdniem 15 Kwietnia r. b. weyda w wykonanie. -Przy tev zaś okoliczności odbierają polecenie Urzędy Cyrkularne, aby wydalenie Cudzoziemców w territorium Krakowskie jedynie do poddanych Krakowskich zastósowanem było, nigdy zaś do włóczegów, którzy do innych krajów odsylanemi bydź mają, a których nawet przez kray W. M. Krakowa szubpassować nie należy, jak sie to dotad przy wydalaniu politycznych szubpaśników czesto wydarzać miało.-

eines zur Abschaffung im Schubzwege bestimmten Individuums nicht vereinigen können, so ist von diesen Aemtern, an die vorzgesetzten Behörden Bericht zu erstatten, und deren Entscheidung abzuwarten.

5. Die gegenwartigen Bestimmungen tretten gleichmäßig in Galizien und im frakauer Gebie= te am 15 April d. J. in Wirk= Den Rreisamtern wird famkeit. ubrigens bei diefer Belegenheit angeordnet, die Abschiebung von Kremden in das frakauer Gebiet nur bei frakauer Unterthanen einzuleiten, einmals aber Bagg= bunden, die in andern freude Lander abgehen sollen, über das krakauer Gebiet zu disponiren, wie dies bisher oft bei politschen Schublingen der Kall gewesen fein foll.

Do których to prawideł ścisłe zastósowanie się i czuwanie nad ich wykonaniem, Senat Władzom tuteyszo-krajowym, a mianowicie Dyrekcyi Policyi zaleca.—

Kraków dnia 18 Czerwca 1834 r.

Prezes Senatu WIELOGŁOWSKI. Sekr: Jlny Senatu Darowski.

Nowakowski Sekr: Exp: Senatu.

Nro. 9041

## Dyrekcya Policyi W.M. Krak: i Jego Okręgu.

Zawiadomiona odczwą Sądu kryminalnego Wiśnickiego o popełnionej w miasteczku Czhowie w Galicyi z dnia 11 na 12 Kwietnia b. r. Janowi i Katarzynie Lewandowskim, kradzieży rzeczy poniżej wyszczególnionych,— wzywa każdego, któryby jakąkolwiek o takowych lub też sprawcach kradzieży tej mógł mieć wiadomość, aby o tem Dyrekcyi Policyi niezwłocznie doniósł.

Kraków d. 8 Lipca 1834 r.

Dyrektor Policyi Sobolewski. Lasocki Adj. za Sekr.

Konsygnacya rzeczy, pieniędzy i innych ruchomości, które małżonkom Janowi i Katarzynie Lewandowskim w miasteczka Czchowie w cyrkule Bocheńskim z dnia 11 na 12 Kwietnia b. r., przez niewiadomych sprawców zrabowane zostały, jako to:

| 1)  | Dukatów pojedynczych, pomiędzy którémi po największej c      | zę- |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----|
|     | ści Hollenderskie znajdowały się, po części Austryackie, bi  | cia |
|     | Cesarzowej Maryi Teressy i Cesarzów: Józefa i Franciszka     |     |
|     | razem sztuk.                                                 | 80. |
| 2)  | Dukatów potrójnych                                           | 2.  |
|     | Talarów po 2 ZR. w M. K. po części Austryackie, po czę-      |     |
|     | ści Bawarskie i jeden między niemi Króla Polskiego Sta-      | 20  |
|     |                                                              | 20. |
| 4)  | Talarów krzyżowych Niderland: znanych po 2 fr. 12 k. C.M.    | 10. |
| 5)  | Rubli Ross: nowego bicia no 6 złp: gr. 20 kursujących, sztuk | 49. |
| 6)  | Talarów Pruskich po 6 złp:                                   | 1.  |
| ()  | Maryaszow krzyżowych                                         | 1.  |
| 8)  | Cwancygierów z Najśw: Panna                                  | 6.  |
| 9)  | Cwancygier jeden z Najśw: Panna Niepokalan: poczecia         | 1.  |
| 10) | W różnych cwancygierach, gotowemi było . 29 fr.              | 20. |

| 11) | Cztery łyżki srebrne stołowe, bez żadnych znaków, pomię-  |    |
|-----|-----------------------------------------------------------|----|
|     | dzy którémi 1 pryśnięta była                              | 4. |
| 12) | Zegarek złoty kieszonkowy                                 | 1. |
|     | Zegarek srebrny kieszonkowy                               | 1. |
|     | Zegar wiekszy, który na cyferblacie dni i mies: wskazywał | 1. |
|     | Zegarek srebrny mały, u którego szkielka i koperty niema  | 1. |
|     | Szopowe futro bez pokrycia                                | 1. |
|     | Cztery tokcie grubego niebieskiego sukna, tokieć jeden po |    |
|     | 1 fl: 12 xr. w M. K.                                      |    |
| 18) | Dwa przody na futro zbiałych wilków                       |    |
|     | Czterdzieści łokci białego niemaglowanego płótna-         |    |
| 20) | Kapota z sukna siwego, popielatym kotonem podszyta        | 1. |
| 21) | Spodnie z siwego sukna, tego samego co i kapota           | 1. |
|     | Sześć łokci kotonu popielatego.                           |    |
| 23) | Pólczwarta łokcia sukna niebieskiego grubego.             |    |
| 24) | Dwa łokcie blado-żółtego perkalu.                         |    |
| 25) | Kołdra atłasowa niebieska z biatem prześcieradtem         | 1. |
| 26) | Spodnica perkalowa                                        | 1. |
| 27) | Prześcieradło z płótna Hollenderskiego                    | 1. |
| 28) | Prześcieradła trzy z białego płótna                       | 3. |
| 29) |                                                           | 6. |
| 30) | Cztery koszul męzkich bez znaków                          | 4. |
| 31) | Cztery koszul kobiecych                                   | 4. |
| 32) | Spodnica kobieca                                          | 1. |
| 33) | Kaftanik kobiecy z sukna niebieskiego                     | 1. |
| 34) | Gorset jeden z sukna niebieskiego                         | 1. |
| **  | Za zgodność świadczę                                      |    |
|     | Lasocki Adi, za Sokr                                      |    |

#### DODATEK

do Nru 30go

### DZIENNIKA BZĄDOWEGO.

PISARZ TRYBUNAŁU I. INSTANCYI W. N. i S, N. MIASTA KRAKOWA i JEGO OKRĘGU-

Podaje do publiczney wiadomości, iż na nastawanie P. Jana Bochenek kupca i O. M. K. w Krakowie przy rynku głównym pod L. 19 zamieszkałego, i tamże zamieszkanie obrane do Aktów exekucyjnych mającego, sprzedana zostanie przez licytacya publiczna w drodze exekucyi sądowey, część dólna Domu pod L. 91 w żydowskiem mieście przy Krakowie w Gmine X. położonego, Star. Herszli Szpingold, Anny z Spingoldów Wolbergerowey, Nachy z Szpingoldów Folsingerowey i małoletnich Szpingoldów, jako sukcessorów Abrahama Szpingolda własna; od wschodu z Synagogą Wysoka zwaną, od południa z kamienica Star. Szynki Zugon, od zachodu frontem z ulicą Kierków zwaną, od północy z kamienicą Star. Samuela Müntzera granicząca, z twardego materyału murowana, składająca się z dwóch izb, sionek 2ch, podworca wspólnego - a to na satysfakcyą Zip. 1550 do obligu urzędowego przed Notaryuszem publicznym Antonim Matakiewiczem d. 16 Grudnia 1829 r, przez Star. Abrahama i Elę Szpingoldów, na rzecz Jana Bochenek zeznanego, do akt hypotecznych M. Krakowa dnia 17 Grudnia 1829 r. w Księdze VIII Ingrossacyjney, na kar. 1316 pod L. 683 wpisanego, wraz z procentami i kosztami należących.

Zajęcie tey części domu, uskutecznił Teodor Jaworski Kómornik Sądowy, Aktem z dnia 21 Lutego 1833 r. który w wykazie hypotecznym dnia 27 Marca 1833 r. do Nr.

180 zamieszczonym został.

Warunki sprzedaży tey nieruchomości, wyrokiem Trybunalu na dniu 20 Grudnia r. 1833 zapadłym, prawomocnym, zatwierdzone są następujące:

1. Cena szacunkowa powyżey wzmiankowaney nieruchomości ustanawia się na pierwsze wywołanie w kwocie Zip. 1550 w monecie srebrney, która w braku licytantów na trzecim terminie do dwóch trzecich części zniżoną zostanie, i od tak zniżoney ceny, zaraz na tymże terminie, licytacya rozpo-

cznie sie.

2. Chęć licytowania mający, złoży vadium w gotowiźnie Złp. 155 monetą srébrną currant, od którego składania vadium popiera-jący sprzedaż jest wolny.

3. Nabywca zaplaci podatki zaległe z wszelkich epok, jeżeliby się jakie okazały,

stósownie do wykazu Kassy główney.
4. Widerkaufy jeżeliby jakie byly, pozostana przy nieruchomości, z obowiązkiem o-

placania procentu od dnia licytacyi.

5. Zapłaci także nabywca koszta licytacyi, na ręce Adwokata popierającego takαwą, a to natychmiast po wyroku zasądzającym też koszta.

6. Wypłaty w 2. 3. i 4. warunku zastrzeżone, z ceny szacunkowey potrącone będą.

7. Resztujący szacunek zatrzyma nabywca przy sobie do prawomocności klassyfikacyi.

 W razie niedopełnienia któregokolwiek warunku, nabywca utraci vadium i nowa li-

cytacya ogłoszoną zostanie.

9. Chcący w ciągu tygodnia po zalicytowaniu na mocy art. 105 ustawy exekucyjnej dać więcey o czwartą część nad już wylicytowany szacunek, obowiązany będzie takowu czwartą część złożyć w gotowiznie w rzeczonym terminie do depozytu Sądowego.

10. Po dopełnieniu warunku 2. 3. i 5. Na-

bywca otrzyma dekret dziedzictwa.

Do licytacyi tey, wyznaczają się trzy termina:

Pierwszy 10 Września Drugi 11 Października 1834 r. Trzeci 12 Listopada

Sprzedaż w mowie będącey nieruchomości, odbywać się będzie na andyencyi Trybunełu I. Instancyi w Krakowie w domu władz Sądowych przy ulicy Grodzkiey pod L. 106 o godz. 10 ranney poczynając, a to na skutek popierania Wawrzyńca Soświńskiego O.P.D. Adwokata w Krakowie przy ulicy Sgo Jana pod L. 472 zamieszkałego.

Wzywają się na takową licytacyą wszyscy chęć kupienia mający, a oraz prócz szczególnie wezwanych wierzycieli, wykazem hypotecznym objętych, wszyscy, jakiekolwiek prawo rzeczowe mający, aby pod rygorem prekluzyi, na pierwszym terminie licytacyi, zło-

żyli na audyencyi Trybunału wszelkie tytuły swych praw i wierzytelności, z wykazem mianych pretensyj i ustanowieniem adwokata

Kraków dnia 9 Lipca 1834 r.

Janichi.

#### PISARZ TRYBUNAŁU I. INSTANCYI W. N. i S. N. MIASTA KRAKOWA i JEGO OKRĘGU.

Podaje do publiczney wiadomości, iż w skutek uchwały rady familiynej z d. 28 Maja r. b. przez Trybunał w dniu 6 Czerwca 1834 zatwierdzoney, wystawionym zostanie na sprzedaż publiczną w drodze pertraktacyi spadkowey kamienica na Kazimierzu przy Krakowie pod L. 10354 w gminie VI stojąca, do sukcessorów zmartego Berla Luxemburga należąca, a mianowicie: 1) do Izaaka Luxemburg,czyli nabywcy praw jego Markusa Wohl. 2) Anny z Luxemburgów Wohlowey Staroz: Markusa Wohl małżonki sukcessorów doletnich. 3) Wolfa. 4) Moyżesza, synów—niemniej: 5) Nelchy i 6) Lai, córek Luxemburgów.

Cana kamienicy pod L. 103f44 w gminie VI. na Kazimierzu położonej, wynosi według detaxacyi urzędewej z dnia 31 Października

1833 r. zlp: 49,598 gr; 21.

Warunki sprzedaży kamienicy tej, są:

1) Chcacy licytować złoży przed rozpoczęciem licytacy i 1/10 część summy szacunkowej, to jest: złp: 4960 jako vadium i takowe w razie niedotrzymania warunków niżej wyrażonych utraci i nowa licytacja na koszt i stratę, nigdy zaś na korzyść jego ogłoszoną będzie;— od złożenia jednak vadium Star: Markus i Anna Wohłowie malżonkowie licytacją popierający, są wolni.

 Nabywca wprzeciągu dni 10 po licytacyi, winien będzie podatki skarbowe z wszelkich epok Rządu wypłacić, które z szacunku

potracone mu beda.

3) Koszta licytacyi, nabywca natychmiast przy uzyskaniu zasądzenia, Star: Markusowi i

Annie Wohlom wypłaci.

4) Nabywca kamienicy pod L. 103f4 na Kazimierzu, w przeciągu dni 10 po licytacyi, złoży do depozytu sądowego dwie szóste części zogólnego szacunku w monecie srebrnéj courrant po potraceniu summ hypotecznych części domu Star: Anny Wohlowej i Izaaka Luxemburg, a raczej nabywcy prawa jego Markusa Wohl własnych ciążących, tudzież podatków skarbowych z wszelkich epok Rządu i kosztów dotyczących się sprzedaży wspomnionej nieruchomości pod L. 103/4 na Kazimierzu.

 Nabywca wypłaci summy kamienicę tę ciążące, według wyroku działowego czyli klas-

syfikacyjnego.

- 6) Summa resztująca jaka z szacunku po zaspokojeniu ciężarów powyższych dla małoletnich dzieci po Berlu Luxemburgu pozostatych należeć się będzie, nabywca przy realności zatrzyma dopóty, dopóki Rada familijna po zmarłym Luxemburgu uorganizowana, niepostanowi, kiedy i jakim sposobem wypłacora bydź ma. – Gdyby zaś Rada familijna uznala z dobrem matoletnich dzieci, aby szacunek z kamienicy tej wniesiony został do depozytu sądowego lub przeniesiony był na inną hypotekę, w tedy nabywca jak najpunktualniej do takiej Rady familijnėj stosować się ma: niemniej winien będzie w każdym razie procent po 5f100 od summy małoletnich dzieci własnej, aż do jej uiszczenia, od daty licytacyi rocznie z góry do rak Star: Anny Luxemburgowej wdowy, matki i opiekunki małoletnich Luxemburgów po Berlu Luxemburgu pozostalych dzieci opłacać, a to pod ostrością warunku 1go.
- Nabywca po dopełnieniu warunków: 1. 2.
   i 4., w dni 14 po licytacyi otrzyma dekret dziedzictwa.
- Dochody z kamienicy quaestionis, należeć będą do nabywcy od dnia przybicia na licytacyi stanowczej.

9) Vadium mające bydź złożone przed licytacją, niebędzie przyjęte inną monetą jak

tylko w monecie srebrnej courrant.

Do licytacyi tej, którą Jan Hier: Stefan Rzesinski O.P.D. Adwokat w Krakowie przy ulicy Szerokiej w domu pod L. 43 zamieszkały popierać będzie, wyznaczone zostały wyrokiem Trybunaiu I. Inst; d. 20 Czerwca r. b. dwa termina: pierwszy na dzień 13 Sierpnia jako licytacyi przedstanowczej, do licytacyi zaś stanowczej na dzień 12 Września 1834 r.

Wzywają się więc wszyscy licytowania chęć mający, aby w powyższych terminach stawili się zaopatrzeni w vadia.

Licytacja odbędzie się na audyencyi Trybunału I. Instancyi w Krakowie przy ulicy Grodzkiej w domu pod L. 106 o godzinie 10 z rana posiedzenia swoje zwykle odbywającego.

Złożenie vadium i otrzymanie przybicia, nastąpić może jedynie za pośrednictwem Adwokatów jako w pertraktacyi spadkowej.

Kraków d. 3 Lipca 1834 r.

Janicki P. T.

#### PISARZ TRYBUNALU I. INSTANCYI W. N. i S. N. MIASTA KRAKOWA i JEGO OKREGU.

Podaje do publicznej wiadomości, iż na satysfakcją summy 2000 złpol: z prowizyą, z mocy obligu przed Notaryuszem Leon: Pszczół-Rowskim pod d. 19 Stycznia 1828 r. przez Wojciecha i Józefe Skórczyńskich małżonków, na rzecz Sukcessorów Mateusza Kirchmajer wydanego, waktach hypoteki M.W. Krakowa d. 17 Kwietnia r. 1828 na karcie 471 pod L. 174 ingrossowanego, odbędzie się na audyencyi publicznej Trybunału I. Instancyi M. W. Krakowa i jego Okregu w Krakowie w gmachu przy ulicy Grodzkiej pod L. 106 stoją. cym, zrana o godzinie 10 odbywać się zwyklej, na nastawanie Sukcessorów Mateusza Kirchmajer, na skutek zdziałanego zajęcia pod d. 15 Października 1832 r. przez Komornika Ignacego Kopycińskiego pod d. 3 Listopada 1832 r. do Nru 672 Dz. Hyp. w wykazie hypotecznym zamieszczonego, licytacya publiczna kamienicy w Krakowie w gminie V przy małym Rynku pod Liczba 677 stojącej, Pani Józefy Skórczyńskiej własnej, graniczącej od wschodu z tyłami kamienic sąsiedzkich, od poludnia z kamienica pod L. 678 Sukcessorów Dembińskich, od zachodu z placem mały Rynek zwanym, od północy z kamienica pod L. 676 P. Stewki własną, a to pod warunkami wyrokami Trybunału I. Instancyi w dniu 18 Stycznia i Sadu Appellacyjnego wdniu 11 Kwietnia 1834 r. zapadłych zatwierdzonemi:

1) Cena szacunkowa na pierwsze wywołanie astanawia się w summie 14,041 złp. stosownie do wyroku Trybunafu I. Inst: M.W. Krakowa ddtto 7 Grudnia 1833 r.

2) Cheacy licytować złoży 1/10 część summy głównej jako vadium w kwocie 1444 zlp; 3 gr: z którego to vadium podatki zalegle za rok jeden rachując wstecz od dnia zajęcia nieruchomości, zarazzapłacone bydź mają.

3) Nabywca zapłaci w dni 8 po licytacyi summę 2000 złp: z prowizją do rak Marcjanny

Maczeńskiej.

4) Równie koszta licytacyi i klassyfikacyi do rak popierającego Adwokata, a to natychmiast po doręczepiu mu wyroku takowe

zasadzającego.

5) Resztująca summa wylicytowana, pozostanie przy nabywcy, aż do skutku klassyfikacyi, która zapłaci wraz z prowizją po 5 od sta od daty nabycia wierzycielom przekazanym.

6) Widerkaufy pozostana przy nieruchomości

z obowiązkiem opłacania prowizyi.

7) Po dopełnieniu warunku 3 i 4, nabywca

otrzyma wyrok dziedzictwa.

8) Gdyby zaś nikt summy 14,041 złp: nieofiarował, na trzecim terminie takowa do 🖁 części zniżoną zostanie i od tej licytacja rozpocznie się.

Wzywają się zarazem wszyscy wierzyciele hipoteczni, aby pod prekluzją złożyli na pierwszym terminie licytacyi wykaz mianych pretensyi wraz z ustanowieniem Adwokata.

Do licytacyi tey wyznaczaję trzy termina. Pierwszy na dzień 6 Września

na dzień 8 Pazdziernika (1834 r. Drugi

Trzeci na dzień 8 Listopada Kraków dnia 28 Czerwca 1834 r.

Janicks .

Trybunał I. Inst: W. M. Krak: i Jego Okręgu.

Zamiadamia wszystkich których to interessować może, iż gdy Karol Gryziński były Komornik Sądowy w dniu 11 Stycznia 1825 rokufizmarł, a pod dniem 12 Maja r. b. N. 1852 Pani Jozefa Gryzińska podała do Trybunału prośbę o wycextabulowanie kaucyi w summie 2000 Złp. za tymże przez Tomasza i Maryannę Wysockich małżonków na kamienicy pod L. 328 w Krakowie przy ulicy Szewskieystojącey zapisaney, przeto mający jakową z urzędowania tegoż pretensyą, w przeciągu miesięcy trzech do Trybunału zgłosić się winni; po upłynionym bowiem tym terminie extabulacya kaucyi nakazaną będzie.

Kraków dnia 22 Maja 1834 r.

(podpisano) P. Bartynowski, Librowski Sekr: Tryb.